## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 129. Mittwoch, den 30. Mai 1838.

Ungekommene Fremden vom 28. Mai.

Herr Kaufm. Kruse aus Neumuhl, I. in No. 3 halbdorf; Frau Hauptm. Stolze und Frau Muhlenbesigerin Drath aus Wreschen, Hr. Guteb. v. Zoltowski aus Zaigezkowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Grabowski aus Grelewo, I. in No. 15 Breslauerstr.; Frau Buhle, Schauspiel. Unternehmerin, aus Pleschen, I. in No. 60 St. Martin; Frau Bürgermeisterin Standtke und Hr. Fårber Albeseld aus Schrimm, Hr. Kaufm. Huer aus Grunberg, I. in No. 47 St. Abalbert; Hr. Paupter Goslawski aus Chocicza, I. in No. 28 Gerberstr.; Hr. Prediger Kilme aus Czerniejewo, Hr. Probst Gniatezynski aus Targowagórka, Herr Guteb. v. Storzewski aus Breniszewice, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Geistlicher Dzyrobek aus Chodziesen, I. in No. 2 Franciskanerstraße.

Roniglich Preußische Regierung III.

<sup>1)</sup> Avertissement. Der im Pleschener Kreise belegene, zur herrschaft Rastlin gehörige Pachtschlüssel Radlin, zu welchem die drei Vorwerke Nadlin, Stengos und Wilsowya, eine Brauerei, Vrennerei und Ziegelei, drei Dominial-Krüge und ein i. J. 1834 auf 4808 Athlr. 1 fgr. 4 pf. geschätzes Grund-Inventarium gehören, soll von Johanni c. ab mit Ausschluß der bäuerlichen Zinsen anderweit auf I Jahr meistbietend verpachtet werden. Hierzu haben wir ein Lizitations-Termin auf den 11. Juni c. Vormittags um 11 Uhr im hiesigen Regierungs-Gehäude anberaumt, zu welchem wir vermögende und qualisszirte Pachtlustige mit dem Bemerken hierdurch einladen, daß wir uns unter den 3 Meistdietenden die Auswahl vorbehalten, daß jeder Lizitant im Termine 1000 Athlr. in Staatsschuldscheinen oder Posenschen Pfandbriefen als Kaution für sein Gebot zu deponiren hat, und daß die speziellen Verpachtungs-Vedingungen in unserer Registratur zur Einsicht bezreit liegen. Posen, den 16. Mai 1838.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes=Gericht zu Posen.

Das Mittergut Driebig II. Antheils, abgeschäft auf 12,964 Athle. 7 fgr. 1 pf., und das Rittergut Driebig III. Anstheils, abgeschäft auf 25,773 Atle. 26 Egr. 3 Pf., beibe im Kreise Fraustadt, zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Taxe, soll am 30. Juli 4838, Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhassiert werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Glaubiger:

1) die Wittwe Julianna Wilhelmine v. Lucke geb. v. Indunera,

2) Die Frau von Zarinneka modo beren Erben, namentlich:

a) der Probst Unton v. Zarlynefi,

b) der Michael v. Zar= | Capitaine in Polnis

artynsti und ficen.

d) bie Magbalena v. Sikoreka, geb. v. Zarlyneka,

3) die Friederite Erneffine von Ribert geb. v. Begier, ober beren Erben,

werden hierzu bffentlich vorgelaben. Pofen, ten 6. Dezember 1837. Konigt. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung. Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Driebitz oddziału IIgo na 12.964 Tal. 8 sgr. 1 fen.
i dobra szlacheckie Driebitz IIIgo oddziału, na 25,773 Tal. 26 sgr. 3 fen.
sądownie oszacowane, obydwie w powiecie Wschowskim, wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 3 ogo
Lipca 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowém sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) wdowa Juliana Wilhelmina z Żychlińskich Luecke,

2) Ur. Zarlyńska a teraz sukcessorów téyże, iako to:

a) Ur. Antoni Zarłyński proboszcz,

b) Ur. Michał
Zarłyński,
c) Ur. Hyronim
Kapitanowie
w woysku pol-

Zarlyński, skim;

d) Ur. Magdalena z Zarlyńskich Sikorska,

 Ur. Fryderyka Ernestyna z Wegierów Ribert, czyli sukcessorów téyże,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 6. Grudnia 1837. Król, Główny Sąd Ziemiański

Wydział I.

Deffentliches Aufnebot.

em Sopothefenbuche bes im Pofener Departement, Pleschener Rreifes belegenen, ber Frau Josepha geborne v. Anchlewsta, perwittwet gewesenen Dbrifflieutenant v. Gajewefa, jest verebelichte v. Gorgens Bla eigenthumlich gehorenden Gutes Cerefwice, ift fur biefe auf Grund einer von ihrem Chemanne Dbriftlieutenant v. Gajeweli coram notario verlautbar= ten Schuldverfchreibung de dato Rroto= Bann ben 25. Guli 1823, eine Braut= fchabfumme von 120,000 Floren polnifch ober 20,000 Rthlr. ex decreto bom 31. October ejusd. Rubr. III. Do. 3. ein= getragen, fowie auch bie Berginsbarfeit Diefer Brautichatfumme mit 5 Procent pon Johanni 1827 ab, auf Grund eines zwifden ben gebachten von Gajewelifchen Cheleuten unter bem 23, October 1827 gu Rrotogann errichteten notariellen Ber= trages ex decreto bom 22. November 1827 baselbft vermerkt ift. Die, biefe eingetragene Forderung betreffenden Do= cumente, find angeblich verloren gegan= gen. Es werden baber alle biejenigen, welche ale Ceffionarien, Pfand = Inhaber, ober aus irgend einem andern Rechtsgrunde an bieje Dofumente Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 3. Juli 1838 Bor= mittage 10 Uhr bor bem herrn Referen= barius von Polrapmnicht anberaumten Termin anzumelben und nachzuweifen, wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die verlorenen Documente praeludirt,

Wywołanie publiczne. W ksiedze hypoteczney dobr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych, W. Jó. zefy z Rychłowskich owdowiałey byłéy Podpulkownikowey Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla teyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posa. gowa w ilości 120,000 złt. pol. czyli 20,000 Tal. na fundamencie obligacyi małżonka iéy, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszoney d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stósownie do dekretu z dnia 31. Października roku tegoż, zaintabulowaną została, i także zostało w micyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey téy po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pomiedzy wzmiankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stósownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, naležności zahypotekowanéy wspomnionéy dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaia się przeto wszyscy, biefe binnen 3 Monaten und fpateftens ktorzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni. lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrzódła pretensye do dokumentów tych mięć sądza, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie: ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die bezeichneten Documente fur amortisirt erklart werden wurden,

Pofen, ben 7. Marg 1838.

Konigt, Preuß. Ober Ranbes = Gericht, I. Abtheilung.

to the but his far and there

totéy zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milczenie wieczne im nakazane będzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

4) Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesitzer Theodor von Mańsowski und deffen Chezgatin, Bogustawa, geborne v. Dąbrozwska, mittelst Bertrags vom 24. Mårz d. J., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Posen, am 28. April 1838. Konigl. Ober = Landesgericht, II. Abtheilung. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż Teodor Mańskowski i małżonka tegoż Bogusława z Dąbrowskich, układem z dnia 24. Marca r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański, II. Wydziału.

5) Der Handelsmann Abraham David Rosenbaum zu Koronowo und bessen Braut, die unverehelichte Dore, geborne Bernstein, haben mittelst Severtrages vom 20. April 1838 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlofsen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 22. April 1838. Konigl. Preuß. Land sund Stadtgericht.

single of a S. S. - S

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Abram David Rosenbaum z Koronowa i tegoż narzeczona Dorota zrodzona Bernstein, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 22. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

MATOR THAT TO THE SEC O

medical arms that one

6) Dublitandum. Mae biejenigen, welche an die Umte = Raution bes Land= und Stadt-Gerichte-Erefutore und Boten probft aus feiner Umte = Berwaltung bierfelbft Umpruthe gu haben vermeinen, werden hiermit aufgefort, biefelben fpå= teffens in bem biergu auf ben 12. Juli b. J. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Rammergerichte-Uffef= for v. Manteuffel in unferem Gefcafte-Locale anftebenden Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls ber Außenbleibenbe im Falle ber Ungulang: lichkeit ber Raufien gur Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger lediglich an bas fibrige Bermogen bes zc. Probft verwiefen werben wirb. Dinishen

Grät, ben 15. Mai 1838. Königl. Preuß. Lande und Stadtgericht.

7) Ueber ben Nachlaß bes am 2ten Juli 1829 zu John gestorbenen Krügers Christian Schulz ist heute auf den Antrag bes Berlassenschafts = Kurators ber erbsschaftliche Liquidations = Prozest eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 29. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Land- und Stadtger.=Rathv.Rohr, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine necht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlusiig erklart und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriebigung ber sich melbenden Gläubiger von

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi z czasów urzędowania exekutora i woźnego tuteyszego Król. Sadu Ziemsko - mieyskiego Probsta pretensye rościć zamierzają, wzywaią się ninieyszém, aby takowe nayda. léy w wyznaczonym tym końcem na dzień 12. Lipcar. b. zrana o go. dzinie 10téy przed Deputowanym Assessorem W. Manteuffel w mieyscu posiedzeń naszych terminie zameldowali i udowodnili, inaczéy niestawaiący w razie tem, gdyby kaucya ta na zaspokojenie zgloszonych wierzycieli wystarczyć nie miała, iedynie tylko do reszty maiątku Probsta odesłanym zostanie.

Grodzisk, dnia 15. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmarłego dnia 2. Lipca 1829 r. w Zodyniu gościnnego Krystyana Szulca, otworzono dziś na wniosek kuratora pozostałości process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 29. Czerwcar. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Radzcą Ziemsko-mieyskim Rohr.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden. Der Justigrath Wittwer hierselbst wird ben unbekannten Gläubigern als Mandatar in Vorschlag gebracht.

Wollstein, am 28. April 1838. Abnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

8) Poittalcitation. Alle diejenigen, welche an die Amtsfaution des bei dem ehemaligen Königlichen Landgericht hierzfelbst angestellt gewesenen Exesutor Carl Fortier, aus der Zeit der Amtssührung desselben Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgesordert, solche spätessens in dem auf den 31. Juli c. Bormitrags 10 Uhr vor dem herrn Referendarius Schröter in unserem Gerichts-Saale anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden prässudirt, und an die Person des gedachten Carl Fortier verwiesen werden.

Meferif, den 31. Marg 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Rogasen.

Das ben minorennen Geschwistern Leopoldine, Marie und Hugo Sange geshbrige, sub No. 206 verzeichnete Grundsstück zu Rogasen, nach dem Materialswerth auf 1598 Athle. und nach dem Ertragswerth auf 1368 Athle. abgesschäft, zusolge der, nebst Hypothekens

wierzycieli pozostało. Na Mandataryusza dla niewiadomych wierzycieli przedstawia się tuteyszy Radzca Sprawiedliwości Wittwer.

Wolsztyn, d. 28. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zopozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędoweży exekutora przy byłym Sądzie Ziemiańskim tuteyszym Karóla Fortier, z czasu urzedowania iego, pretensje mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi naypóźnieży w terminie na dzień 31. Lipca r. b. zrana o godzinie 10teży przed Ur. Schroeter Referendaryuszem, w sali naszeży sądoweży wyznaczonym zgłosili, inaczeży zostaną z pretensyami swoiemi wykluczeni, i iedynie do osoby rzeczonego Karóla Fortier odesłanemi,

Międzyrzecz, d. 31. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Grunt małoletniemu rodzeństwu Leopoldinie, Maryannie i Hugo Sange należący, pod No. 206 tu w Rogoźnie położony, oszacowany co do materyałów na 1598 Tal., a co do dochodów na 1368 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwy-

schein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, foll am 27. Inni 1838 Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle subhaftirt werben.

Rogafen, ben 27. Marg 1838.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27go Czerwca 1838 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Rogoźno, dnia 27. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mievski.

10) Publicandum. Es wird hierdurch zur Kenntnift gebracht, baß zwischen bem Buchsenmacher Carl Krause und seiner Chefrau Maria Dorothea gebornen Kriese hierselbst, die Gemeinschaft aller Gater und des Erwerbes ausgeschlossen worden ift. Samter, den 12. April 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

11) Bekanntmachung. Der mittelst Steckbriefs vom 20. April c. verfolgte, berüchtigte Dieb Mathias Viester ist heute wiederum zur Haft eingeliefert worden. Trzemeszuo, den 16. Mai 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadt = Gericht.

- 12) Bu vermiethen find vom 24. Juni c. ab in Swiączyn bei Xione 3 hart am Wartha Strom belegene bedeutende Holzablagen, für Kaufmanns-Nughölzer bes sonders geeignet, und kann mit dem hierzu beauftragten J. Szakacinski daselbst unterhandelt werden.
- 13) Bon Johanni ab ift in ber Breslauerstraße No. 11 vorn heraus, zwei Treppen hoch, eine freundliche Stube für einzelne Herren besonders zu vermiethen, auch zu bem bevorfiehenden Wollmarkt erste ober zweite Stock.
- 14) Tafelformat-Instrumente aus ben besten Fabriken Hamburgs und Berlins, mit engl. Mechanismus, im Tone gleich den Flügel=Pianofortos, sind zu haben in dem fehr reichhaltig affortirten Neuen Viano:Forte=Magazin auswärtig rühmlichst bekannter Meister, Markt No. 89. Louis Falk.
- 15) Wieś Rudy w powiecie Wrzesińskim od Sgo Jana r. b. iest do wydzierzawienia na lat sześć lub dziewięć; o kondycyach można się dowiedzieć u podpisanego w Brudzewie.

  J. Kokczyński.

but countries and a second of the second of grant 1 28 Constitute O the source Orden cast 2 25 press and a contract bell of Greek to be the second of the second

Children and Alberta and Alber

Or corprising to the second

and the line of the first the property of the of the state of the stat The same of the sa

The Control of the Co Selection of the comment of the state of the comment of the state of t

22. See Strong - religious from the section of the . Jones grantly and laren and ten frequible after the profession of the contract of the contra

" of the second of the property of the second of the secon and the state that the state of the state of

all the large transfer and the large and the large transfer to the large transfer transfer to the large transfer transfer to the large transfer tr